## Nº 273.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag ben 14. November 1833.

Subhastationspatent. Die den Machol und Ester Grätschen Chelcuten gehörige hälfte des zu Rogasen unter No. 234 belegenen hauses soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Taxe des ganzzen hauses beträgt 1300 Athl.

Die Bietunge-Termine ftehen am 10. December c., am 11. Sanuar,

und ber lette

am 11. Februar 1834, Bormittage um 10 Uhr vor dem Konigl. Landgerichte, Rath Bruckner im Partheien= himmer des Landgerichts an.

Zahlungsfähige Kauflustige, von des nen jeder eine Caution von 100 Athl. du erlegen hat, werden hierdurch aufgesfordert, in diesen Terminen zu erscheisnen, ihre Gebote zu Protosoll zu erkläsren, und zu gewärtigen, daß der Zusschlag an den Meiste und Bestbietenden, wenn keine gesetzlichen Anstände eintresten, erfolgen wird.

Die Taxe und Bedinzungen können in unserer Regisstratur eingeschen werden. Posen, den 17. Oftober 1833. Königl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyjny. Polowa domu w Rogoźnie pod Nro. 234. położonego, starozakonnym małżonkom Graetz należąca, będzie drogą konieczney subhastacyj sprzedana.

Taxa sądowa wynosi 1300 Tal.
Termina do licytacyi wyznaczone
są na dzień 10. Grudnia r. b.,
na dzień 11. Stycznia i
na dzień 11. Lutego r. 1834.
o godzinie 10. przed południem.
Odbywać sie beda w izbie strop we-

Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Ur. Brueckner Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego.

Chęć kupienia maiąćy, z których każdy kaucyą 100 Tal. winien złożyć, wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki sprzedaży w Registra, turze naszéy przeyrzane bydź mogą. Poznań, d. 17. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiftalcitation. Nachbem über ben Rachlaß bes am 3. Dezember v. 3. gu Roforgon verftorbenen Frauleine Uniela bon Swigeida auf den Untrag ber Benefisial-Erben durch die Berfugung vom 6. Mai c. ber erbichaftliche Liquidationes Prozeg eröffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger ber Erblafferin bierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 3. Dezember c. Bormit= tage um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Dber-Bandesgerichte-Referendarins Damfe angesetten Termine entweber in Perfon oder burch gefetglich gulaffige Bepollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umfiand= lich anzuzeigen, die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Bemeismittel bar= über im Driginal ober in beglaubter Abidrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag bie im Termin Musbleibenden und bis ju bems felben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur berluftig erflart und mit ihren forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung der fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, merben verwiesen werben.

Insbesondere werden: 1) ber Ignag v. Mierzewski, 2) Ignag v. Bninski, 3) Anton v. Moznowski, und 4) die 4 Schwestern des Xaver v. Zaremba, Franziska, Justina, Honorata und Constantia, als Real-Gläubiger, deren Aufents halt unbekannt ift, so wie folgende, ih:

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 3. Grudnia r. z. w Kokorzynie zmarlév Panny Anieli Święcickie na wniosek sukcessorow beneficyalnych rozporządzeniem z d. 6. Maia r. b. process sukcessyinolikwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele spadkodawczyny ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokołu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszel. kie prawo pierwszeństwa uznani, a zswemi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli ieszcze zostanie.

d. 6.

W szczególności zaś: 1) Ignacy Mierzewski, 2) Ignacy Bniński, 3) Antoni Rożnowski i 4) cztery siostry Xawerego Zaremby, Franciszka, Justyna, Honorata i Konstancya, iako wierzyciele realni, których mieysce pobytu niewiadome, iako też nastęrem Aufenthalte nach gleichfalls unbefannte Personal-Glaubiger: 1) ber Be= biente Mowacki, 2) ber Jude Goldschmidt, 3) ber Bediente Refindi, 4) der Be= biente Meldior Tacgfowefi, und 5) bie Frangiela und Major Unton v. Gafgyn= Blifchen Cheleute, modo beren Erben, unter ber vorstehend ausgedrückten Ber= warnung gu diefem Liquidatione=Termine borgeladen, und wird fowohl ihnen, als ben unbefannten Glaubigern zugleich auf= gegeben, in bem gedachten Termine fich über die Wahl des Curatoris Massae und refp. uber bie Beibehaltung bes Interime-Curatore Juftig = Commiffarius Mittelstädt, so wie über die Hohe bes bemfelben zu bewilligenden Honorard zu vereinigen. Bon bemjenigen, welcher fich nicht erflart, wird angenommen werden, bag er bem Beschluffe ber Mehrheit ber Erichienenen beitrete.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Commissarien Mitteltädt, Salbach und Lauber als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Frauftadt, ben 2. August 1833. Sonigl. Preuß. Landgericht.

the Salately Line Salately and the contract of

puiący również niewiadomi wierzyciele osobiści: 1) Nowacki służący. 2) staroz. Goldschmidt, 3) Keszycki służący, 4) Melchior Taczkowski służący i 5) Franciszka i małżonko. wie Majora Antoniego Gaszyńskiego lub tychże sukcessorowie pod powyż wyrażonym rygorem na wyznaczony termin likwidacyiny się zapozywaią, i zaleca się tak tym iako i niewiadomym wierzycielom, aby w pomienionym terminie względem obrania kuratora massy a resp. utrzymania tymczasowego kuratora, Ur. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości, oraz względem naznaczyć się maiące. go konorarium, się ułożyli. Względem tych, którzy swéy deklaracyi nie złożą, przyiętem będzie, że do decyzyi przez większą liczbę stawa. iących danéy przystępuią.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Mittelstaedt, Salbach i Lauber kommissarze sprawiedliwości za pełnomocników się proponuią, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 2. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Nachbem über Poittalcitation. bas fammtliche Bermogen ber David Gottlieb und Anna Ragberichen Cheleute gu Rawicz burch bie Berfugung bom 23. Ceptember c., auf Antrag bes Bormun= bes Bolfel fur bie minorennen Erben, ber erbichaftliche Liquidatione-Prozeff er= bffnet worden, jo werden bie unbefann= ten Glaubiger und Erben der Gemeinfculdner hierdurch aufgefordert, in dem auf den 7. Januar f. Bormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten Lands gerichte = Referendarine Rohrmann ange= fetten peremtorischen Termine entweder in Perfon ober burch gefethlich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen um= ftandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und das Rothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Warnung, daß die im Ter= mine ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Unipruche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur berluftig ertlart und mit ihren Fors berungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger bon der Maffe noch übrig bleibt, merben verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, poer benen es hiefelbft au Befanntschaft

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem Dawida Bogumi. łego i Anny małżonków Raegber z Rawicza, za wnioskiem imieniem małoletnich sukcessorów przez opiekuna Zoelfel uczynionym, rozporzadzeniem z dnia 23. Września r. b. process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele i sukcessorowie wspólnych dłużników ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 7. Stycznia 1834, zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Rohrmann Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokolu obiaśnili al. bowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedynie to tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyż nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Douglas, fehlt, die hiefigen Justiz=Commissarien Salbach, Douglas, Fiedler, Mittelestädt, Lauber und Storck als Bevoll=machtigte in Vorschlag, von denen sie siehen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versiehen haben.

Fraustadt, ben 23. September 1833.

Proklama. Alle diejenigen, welsche an die, von dem de Molliere für seine Dienstverwaltung als Erekutor bei dem hiesigen Königl. Friedensgerichte bessellte Caution Ansprüche haben, werden aufgefordert, solche in dem auf den 13. März 1834 in unserm Instructions= Zimmer vor dem Herrn Landgerichtszunskultator Ruhe anstehenden Termine auzumelden, widrigenfalls dieselben nach seuchtlosem Absaufe des Termins ihres etwanigen Anspruchs an die Cantion beste. de Molliere für verlustig erklärt, und damit blos an die Person desselben werzeden verweiesen werden.

Bromberg, am 1. November 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Im Aufetrage des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Berkauf des zur Antoniewiczschen Conscursmasse gehörigen, zu Jutroschin unter No. 177 belegenen Hauses nebst Zubeshör und einer Wiese, welches zusammen auf 300 Mthl. gerichtlich abgeschäft worspen ist, im Wege der nothwendigen

Fiedler, Mittelstaedt, Lauber i Storck K. spr. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopacrzyć mogą.

Wschowa, d. 23. Września 1833,

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Wszystkich, którzy do stawioney przez de Molliere za sprawowanie urzędu Exekutora przy tuteyszym Król. Sądzie Pokoiu, kaucyi pretensye maią, wzywa się ninieyszém, ażeby takowe w terminie na dzień 13. Marca 1834. przed Auskultatorem Ruhe w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utracaiącęch swe pretensye do kaucyi de Molliere uznani i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 1. Listopada 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney przedaży domu, do massy konkursowey Michała Antoniewicza należącego, wraz z przyległościami do niego przynależącemi, w Jutrosinie pod liczbą 177. położonego, wraz iedną łąką, który w ogóle

Subhaftation einen peremtorischen Termin auf den 27. Januar f. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslofale anberaumt, zu welchem wir besitzsähige Raufer hiermit einladen.

Zugleich werben bie unbekannten Realpratendenten unter der Berwarnung hier= mit vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf bas Grundstück werden prafludirt und ih= nen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Die Tare fann ju jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz, ben 31. Oftober 1833. Konigl. Preuß Friedensgericht. na 300 Tal. sądownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 27. Stycznia r. p. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do posiadania mających kupców ninieyszém wzywamy.

Zarazem zapozywamy nieznajomych pretendentów z ostrzeżeniem, że niestawający z mianemi do gruntów pretensyami rzeczonemi prekludowani, i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem bedzie.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, d. 31. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zekanntmachung. Die den Eisgenthümer Gottlob und Agneta Wittchensichen Sheleuten zugehörige, in Wiosker Hauland unter No. 34 belegene Ackersnahrung, bestehend aus Wohns und Wirthschafts-Gebäuden und 19 kulmischen Morgen Ackerland, welches alles gerichtslich auf 640 Athl. abgeschätzt worden ist, soll zufolge Verfügung des Königl. Lands Gerichts Mejeritz öffentlich an den Meistsbietenden im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Biergu haben wir einen Licitationes Termin auf ben 5. Februar f. Bor= mittage um 9 Uhr biefelbft anberaumt, Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze Agniszki i Bogusława małżonków Wittchen w Wioszczańskich O. lędrach pod No. 34. położone, z budynków mieszkalnych i gospodarczych tudzież z 19 morgów miary chełmińskiey roli składaiące się, sądownie na 640 Tal. oszacowane, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcey daiącemu w drodze konieczney subhastacyi sprzedane być ma.

Celem tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 5. Lutego r. p. przed południem o godzinie 9. tutay w lokalu sądowym, na który zu welchem wir befig, und gahlungefahige Raufluftige hiermit einlaben.

Wollftein, ben 8. Oftober 1833.

ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn, d. 8. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Papierfabrikant Wolfram zu Filehner Papiers muhle, im Wontamsbezirke Filehne, Egarnikauer Kreifes, beabsichtigt bei seiner Papiermuhle eine Schneidemuhle anzulegen und einen Mahlgang einzurichten, und hat den landespolizeilichen Konfens bazu nachgesucht.

Mit Bezug auf das Edikt wegen der Muhlengerechtigkeit vom 28. October 1810, werden daher zuvörderst alle diejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen diese Anlagen berechtigt glauben, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Einwens dungen dagegen bei dem unterzeichneten Landrathlichen Amte innerhalb einer präsklusischen Frist von Acht Wochen anzumelden.

Mach Ablauf derselben wird kein Widerspruch weiter berucksichtigt, sondern eventualiter ber in Antrag gebrachte Konsens ertheilt werden.

Czarnifau, ben 1. November 1833.

Roniglicher Landrath Czarnifauer Rreifes.

Bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnesen ift so eben ange-

Allgemeiner Preuß. National-Kalender auf d. J. 1834, mit 1 Steindruckblatt, die Schlacht an der Kathach den 26. August 1813 vorstellend; brosch. 12½ fgr. Beiwagen zu dem allgem. preuß. National-Kalender f. 1834; brosch. 10 Sgr. Erfurter Schreib- und Termin-Kalender auf d. J. 1834; eleg. geb. 17½ Sgr.

Bedeutende fehr billige Einkaufe ausgesucht schoner Amerikanischer Rollenund Blatter-Tabacke, setzten mich in den Stand, unter der Benennung von

Thee-Canaster Lit. A. a 16 Sgr. | pro Pfund,

einen Rauchtaback zu fabriciren, ber fich eben fo fehr burch feine vorzügliche Leiche figkeit im Rauchen, als burch feinen fraftigen Wohlgeruch vor allen bisher bages wesenen Tabacksgattungen zu gleichen Preisen hochst vortheilhaft auszeichnet.

Außer mehreren anbern Tabackshanblungen in Pofen, führt namentlich bies fen Taback und verkauft folden zu den Fabrifpreisen herr Jakob Trager baselbst, und ersuche ich ein geehrtes Publikum, sich durch einen gefälligen Bersuch von der Wahrheit obiger meiner Versicherung überzeugen zu wollen.

Berlin, im November 1833.

Carl Friedr. Rangow.

Der Portraitmaler und Zeichnenlehrer J. Wollenberg wohnt Gerber. Strafe No. 417 parterre. Er bittet die geehrten Besteller, ihre Abressen in ben Vormittage-Stunden bei ihm abgeben zu laffen.

Deffentliche Danksagung. Dem indischen Elementarlehrer herrn M. Grone wald in Bronke ftatte ich hiermit fur die Erziehung und fur das gute Fortschreiten meiner beiden Sohne in allen Elementar-Renntniffen, besonders im hebraischen, meinen offentlichen Dank ab, und kann ihn wirklich allen resp. Eletern als thechtigen Lehrer und Erzieher besonders empfehlen.

Pofen, den 11. November 1833.

M. Gludmann.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den<br>6. November. |                                            | Freitag den<br>8 November.                   |                                                | Montag den<br>11. November.                                                       |                                                                   |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgv.vf. 19         | bis<br>Utl.sqv.vs.                         | von<br>Mir.far.ve.                           | bis<br>Musarr                                  | vou<br>Mr.far.ve.                                                                 | bis<br>Mer.far.                                                   |
| Beizen der Scheffel | 29 - 16 - 12 6 - 1 - 6 - 14  | 17 6<br>- 15 -<br>- 25 -<br>1 2 6<br>- 8 - | - 15, -<br>- 25, -<br>1 - 6 -<br>- 15 -<br>4 | 1 I 6<br>- F7 6<br>- 17 6<br>- 26 - 1<br>- 8 - | 1 15 —<br>1 17 —<br>1 15 —<br>1 5 —<br>2 5 —<br>1 6 —<br>1 5 —<br>4 —<br>F   F5 — | 1 17<br>1 17<br>- 17<br>- 17<br>- 26<br>- 8<br>- 8<br>- 18<br>4 5 |